## Nº 218.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Dienstag den 11. September 1832.

Angekommene Fremde vom 8. September 1832.

hr. Pachter Jerzmanowski aus Goslinka, hr. Guteb. Tepler aus Szczostrochowo, l. in No. 243 Breslauerstraße; hr. Guteb. v. Bojanowski aus Malpin, hr. Guteb. v. Suchodolski aus Madowo, l. in No. 384 Gerberstraße; hr. Guteb. Panitierski aus Wisniewo, hr. Guteb. Palędzki aus aus Rowalewo. hr. Guteb. Westerski aus Slawno, l. in No. 395 Gerberstraße; hr. Guteb. Dulin aus Lechelin, Frau Guteb. v. Guzynska aus Bialęzyn, hr. Pachter Aeder aus Goranin, l. in No. 391 Gerberstraße; hr. Pachter Drzewiecki aus Dziechowo, Frau v. Baranowska aus Rieraszewo, l. in No. 168 Wasserstraße; hr. Raufmann Wiesner aus Erossen, hr. Kaufmann Wollenstein aus Filehne, hr. Pachter v. Zeromski aus Brzowo, l. in No. 251 Breslauerstraße; hr. Guteb. Ostrowski aus Witkowo, hr. Guteb, v. Zawadzki und hr. Schreiber Wilczek aus Dziecmiarki, l. in No. 26 Wallischei; hr. Commissarius Gosfframski aus Lutomierz, l. in No. 33 Wallischei.

## Dom 9. September.

hr. Erbherr Niezychowski aus Grunowko, hr. Probst Leporowski aus Kwilez, hr. Pachter Jachamowicz aus Maletko, I. in No. 251 Breslauerstraße; hr. Oberförster Borkenhagen aus Jezewo, I. in No. 68 Markt; hr. Kaufmann Schlumper aus Kalisch, I. in No. 350 Judenstraße; hr. Kaufmann Sternberg aus Kempen, hr. Alexander und Hr. Greisenhagen, handelsleute aus Wollstein, I. in No. 124 St. Abalbert; hr. Oberamtmann hilbebrand aus Dakow, hr. Oberkontrolleur Abamski aus Wreschen, hr. Kaufmann Haimann aus Frankfurt, hr. Kaufmann Frankel aus Schneidemuhl, hr. Kaufmann Jiegel und hr. Kaufm. Wallheim aus Bagrowiß, hr. Pachter Busse aus Langgoslin, I. in No. 20 St. Abalbert; Frau Pachterin v. Koronowicz aus Bussewko, hr. Erbherr Sieraszewski

aus Lulin, Br. Erbberr Godlinowelli aus Lubefin, 1. in Ro. 393 Werberftraffes Br. Erbherr Swifzuleti aus Rofgnin, Gr. Erbherr Dieswiastowefi aus Podrzeeg, 1 in Mo. 391 Gerberftrage; Gr. Erbherr Zagitinell aus Radfin, fr. Probit Rale tonefi aus Pawlowo, fr. Fabrifunternehmer Mittelftatt aus Ludwifow, I. in No. 384 Gerberftrafet, Sr. Erbherr Binfowefi aus Mierzejemo, Sr. Partifulier D. Stoff aus Schroda, 1. in Do. 168 Bafferfrage; fr. Burger Gfelen aus Ralifch, Br. Pachter v. Loffow aus Rebestouff, I. in Do. 99 Wilde; fr. Forffadminiffras tor Toporowsti aus Lufowto, I. in Do. 26 Wallifdei.

Poittalcitation. Gemag bem vor bem ehematigen Domainen-Juftigamte gu Bromberg über ben Machlaß ber am 24. Juli 1800 gu Langenau verftorbenen Anna Robbe gebornen Tehlauer zwischen ihrem Chemanne, bem Ginfaffen Johann Robbe, und ihren Rindern geschloffenen Erbauseinanderfegunge-Receffe bom 23. Sanuar 1801, fonfirmirt am 16. Mary 1801, find im Sppothekenbuch bes ben Gottlieb und Marin Bobefefthen Ches leuten geborigen Grundftude ju Langenau Do. 7, in ber britten Rubrit unter ber 3ahl 1, 526 Rthl. 12 gGr. 6 Pf. für ben banfale großjährigen Johann Robbe und fur die 7 minorennen Rinder erfter Che des Ginfaffen Johann Robte, wo= von nur Anna und Maria in ber Urkunde genannt find, eingetragen.

Aeber biefe Eintragung hat bas Domainen=Juffigaint am 8. Dovember 1801 einen Refognitionsschein ertheilt.

thing the state of the state of

Zapozew edyktalny. Stosownie do ugody sukcessyiney przed ekonomicznym urzędem sprawiedliwości w Bydgoszczy względem pozostałości po Annie z Fehiauerów Rohde na dniú 24. Lipca 1800 r. w Lang. nowie zmarléy między mężem iéy mieszkańcem Janem Rohde a dziećmi iéy na dniu 23. Stycznia 1801 r. zawaitey, a pod dniem 16. Marca 1801 r. potwierdzonéy, zaintabulowane sa w księdze hypoteczney posiadłości w Langnowie pod Nro. 7. sytuowanew do Bogumila i Maryi malżonków Bocheke należącey, pod Rubr. III. Nro. 1. 526 Tal. 12 dgr. 6 fen. dla pelnoletnego naówczas Jana Rohde i dla siodmiu nieletnich dzieci mieszkańca Jana Robde z pierwszego malłeństwa z których w dokumencie wymieniono tylko Anne i Marya.

Względem téyże intabulacyi wydał ekonomiczny wrząd sprawiedliwości pod dniem 8. Listopada 1801 roky attest rekognicyiny,

g-analysis tone : 1100000

Da berfelbe und ber Erbreges bom 23. Januar 1801 verloren gegangen find, fo werden alle, welche an diese zu lofdente Doft und an bas barüber and= gefertigte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand ober fonftige Briefe-Inhaber Unfpruche haben, aufgeforbert, Diefelben in bem auf ben 12. Dbtober 1832 coram Deputato herrn Land, gerichte-Dath Robler in unferm Juffrut. dionegimmer anberaumten Termine aus auzeigen und zu erweisen, ober zu ge= wartigen, daß fie bamit praffindirt, Die Urfunden amortifirt und die Forderung auf den Grund der beigebrachten Quit= tungen ber Glaubiger, geloscht werden wird.

Zugleich mit dieser Forderung sind zur Eintragung in dasselbe hypothekenbuch auf den Grund der Anzeige des Einsaffen Johann Rohde zur Verhandlung vom 9. April 1801 bis zur Einreichung vollsständiger Dokumente, interimistisch notirt worden:

unter der Jahl 4, 200 Athl. für die Fans-

- s s 6, 100 Rill. für die Scheveschen Erben,
- 5 7, 133 Athl. 8 gGr. für bie Wittwe Schröder zu Langenau,
- # # 8, 150 Athl, für ben Gin= faffen Feldt zu Penfau,
- \$ \$ 10, 22 Rthl. für ben Ein= faffen Kriewald gu-Langenau,

Ze zas takowy i ugoda sukcessyina z dnia 23. Stycznia 1801 r. zaginely, wzywa się przeto wszystkich którzy do tegoż wymazać się maiącego intabulatu i do wydanego nań instrumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastaw lub inne zapisy posiadaiasy prawa maią, ażeby takowe w terminie na dzień 12. Października 1832 r. przed Ur. Köhler Sedzią Ziemiańskim w naszey Izbie instrukcyjney wyznaczonym, podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwným spodziewać się mogą, iż z nie. mi prekludowani i dokumenta rzeczone amortyzowane zos ana, a pretensya na mocy złożonych kwitów wierzycieli wymazaną będzie.

Razem z tąż pretensyą zostały do zaintabulowania w tę same księgę hypoteczną na mocy doniesienia mieszkańca Jana Rohde do protokołu z dnia 9. Kwietnia 1801 r. uczynego, aż do złożenia dokładnych dokumentów, temczasowie zanotowane:

pod liczbą 4. 200 Tal. dla sukcessorów Fandreya.

- 6. 100 Tal. dla sukcessorów Szewe.
- <sup>24</sup> 7. 133 Tal. 8 dgr. dlawdowy Schroeder w Langnowie.
  - s 8, 500 Tal, dla mieszkań ca Feldta w Pensau.
- # 10. 22 Tali dla mieszkańca Kniewalda w Langnowie,

unterber 3ahl 11, 66 Mihl. 10 fgr. fur podliczba 11. 66 Tal, 10 sgr. dla ben Einfaffen George Fehlauer ebendafelbft,

a = 12, 40 Rthl. für den Muh= lenbesiger Rruger gu Ottorowo.

Diefe Poften find bemnachst in unfer Spothekenbuch übertragen worden.

Der Befiger Gottlieb Bohefe und fein Borganger Johann Rohde behaupten, alle biefe Poften feien getilgt, ohne Quittung vorlegen ober bie gegenwartigen Inhaber berfelben oder beren Erben bergeftalt nachweisen zu fonnen, bag fie gur Quittungeleiftung aufgefordert werden konnen.

Es werden baher bie Inhaber aller biefer eingetragenen Poffen, ihre Erben, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Brief-Inhaber, und wer in ihre Rechte getre= ten ift, ju bemfelben Termine borgela= ben, um ihre Realaufpruche an bas Gut ju behaupten, widrigenfalle fie bamit prafludirt, ihnen Stillschweigen geboten, und mit der Lofdung aller Diefer Posten verfahren werben wird.

Bromberg, ben 4. Juni 1832.

Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

mieszkańca Grzegorza Fehlauer tamže.

40 Tal. dla młynarza 5 I2. Krügera w Ottorowie.

Summy te przeniesione zostały następnie w naszą księgę hypoteczną.

Diedzic Bogumił Boelke i poprzednik iego Jan Rohde utrzymuią, że wszystkie summy te są uiszczone, niemogą atoli ani przedłóżyć kwitów ani téż teraźnieyszych ich właścicieli lub sukcessorów tychże tak wskazać, iżby do wystawienia kwitów mogli być wezwanemi.

Zapozywaią się więc na ten sam termin wszyscy właściciele tychże summ zaintabulowanych ich sukces. sorowie, cessyonaryusze zastaw lub inne zapisy posiadaiący iak równie i ci, któzy w ich wstąpili prawa, ażeby rzeczone prawa swoie do rzeczonéy posiadłości utwierdzili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną, omilezenie im nakazane i z wymazaniem wszystkich tych summ postąpiono będzie.

Bydgoszcz, d. 4. Czerwca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Steckbrief. Die bes Diebstahls beschuldigten Lufas Glowadi und Lufas Abamezak find in ber Nacht vom 31. August auf ben 1. September c. ber

List gończy. O kradzież obwinieni Łukasz Głowacki i Łukasz Adam. czak w nocy z dnia 31. Sierpnia na 1. Września r. b. uciekli i niemogą

Saft entsprungen und konnen jest nicht ermittelt werden. Alle refp. Civil- und Militairbehörden erjuchen wir baher ergebenft, auf tie Fluchtlinge zu vigiliren, fie im Betretungefalle arretiren und in bas hiefige Wefangniß abliefern gu laffen.

Ihr Cignalement ift folgendes: a) bes Lufas Glowaci:

1) Borname und 2) Buname wie oben; 3) Alter, 20 Jahr; 4) Religion, fathos lisch; 5) Größe, 5 Fuß 4 3oll; 6) haare, blond; 7) Augen, grau; Dafe, dict; 9) Mund, gewohnlich; 10) Babne, fehlerhaft; 11) Rinn, rund;

12) Geficht, langlich; 13) Gefichtefarbe, gefund; 14) Statur, schlant; 15) Sprache, polnisch; 16) besondere Rennzeichen, feine.

b) bes Lufas Abamezaf: 1) Bor= und 2) Zuname wie oben; 3) Alter, 20 Jahr; 4) Religion, fatho= lisch; 5) Große, 5 Fuß 3 3oll; 6) haare, blond; 7) Augen, blau; 8) Mafe, bid; 9) Mund, flein; 10) 3ah= ne, fehlerhaft; 11) Rinn, tund; 12) Beficht, rund; 13) Befichtefarbe, ge= fund; 14) Statur, unterfett; Sprache, polnisch; 16) besondere Renn= zeichen, auf ber rechten Sand einen braunen Fleck.

Befleidung beiber:

leinene alte lleberrocke, bergleichen So= fen, blautuchene Weften, hemde, und alte Filzhüte.

Jarocin, ben 3, September 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

teraz z pobytu być wyśledzeni. Szanowne władze cywilne iako téż woyskowe wzywamy ninieyszém, ażeby na nich baczne oko miały, a w razie spostrzeżenia tychże aresztowały, i do tuteyszego więzienia odstawiś zalecily.

Opis ich iest następuiacy: a) Łukasza Głowackiego:

1) Imie i 2) nazwisko, iak wyżey; 3) wiek, 20 lat; 4) religii katolickiev; 5) wzrost, 5 stóp 4 cale; 6) włosy, blond; 7) oczy, czarne; 8) nos, szeroki; 9) usta, zwyczayne; 10) zeby, niewszystkie; 11) broda, okragła; 12) twarz, pociągla; 13) cera, zdrowa; 14) postać, cienka; 15) mowa, polska; 16) szczególnych znaków, niemasz,

b) Łukasza Adamczaka:

1) Imie i 2) nazwisko, iak wyżey; 3) wiek, 20 lat; 4) religii, katolickiey; 5) wzrost, 5 stop 3 cale; 6) włosy, blond; 7) oczy, niebieskie; 8) nos, szeroki; 9) usta, mierne; 10) zeby niewszystkie; 11) broda. okragla; 12) twarz okragla; 13) cera zdrowa; 14) postać, zupelna; 15) mowa, polska; 16) znaki szczególne, na ręce prawży znak ciemny,

Odzież ich.

Surduty płócienne stare, takież s podnie, wesiki granatowe, koszule i kapelusze stare.

Jarocin d. 3. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der bes Diebffahls beschuldigte Wonciech Wielichowski ift in ber Racht bom 31. August auf ben to September c. burch einen gewaltsameir Musbruch aus dem hiefigen Gefangniffe entsprungen. Alle rejp. Civil- und Militairbehörden ersuchen wir baber ergebenft, auf den Flüchtling gu vigiliren, ibn im Betretungsfalle orretiren und in bas hiefige Gefangniß abliefern gu laffen.

Gein Gignalement ift nachftebenbes: 1) Bor= und Buname, Bonciech Bieli= chowefi; 2) Alter, 36 Jahr; 3) Relis gion, fatholifch; 4) Geburteort Reuborfer Sauland, Koniner Rreifes in Polen; 5) Aufenthaltsort, baselbst; 6) wiecie Konińskim; 5) mieysce mie-Ctand, Arbeitemann; 7) Große, 5 Juß 7 3oll; 8) haare, fdwarg; 9) Stirn, Bedeckt; 10) Augen, grau; 11) Rafe, lang und dick; 12), Mund, gewöhnlich; 13) Bahne, vollzählig; 14) Geficht, lunglich ; 15) Gefichtsfarbe, gefund ; 16) Kinn, rund; 17) Sprache, pol= nifch ; 18) befondere Rennzeichen, feine, außer baß er einen fcwarzen Schnurr= bart trant.

Beffeibung.

Ein alter grautuchener Mantel, eine gelbe Wefte mit rothem Streife, bunte Sofen, leinenes hembe, Stiefeln, Sut.

Jarocin, ben 3. September 1832. Adnigh Preuf. Friedensgericht.

List gonezy: O'kradzież obwiniony Woyciech Wielichowski w noch 2 31. Sierpnia na 1. Września r. b. przez gwaltowne wyłamanie się z więzienia tuteyszego wiekł. Szanowne Władze cywilne i woyskowe wzywamy ninieyszóm, ażeby na niego baczne oko miały, a w razie spostrzeżenia aresztowały i do tuteyszegowięzienia odstawić zaleciły.

Opis iego iest następuiący: 1) I. mie i nazwisko, Woyciech Wielichowski; 2) wiek, 36 lat; 3) religii, katolickiey; 4) mieysce urodzenia, Mowomieyskie Olędry w Polsce poszkania, tamże; 6) stan, wyrobnik; 7) wzrost, 5 stóp 7 cali; 8) włosy, czarne; 9) czoło, niskie; 10) orzy, szare; 11) nos, długi i szeroki; 12) usta, zwyczayne; 13) zęby, wszystkie; 14) twarz, pociągła; 15) cera, zdrowa; 16) broda, okragla; 17) mowa, polska; 18) znaków szczególnych niemasz, tylko, że ma wasy czarne.

Odzież.

Płaszcz szary sukienny, westka żółta w paski czarne, spodnie kolorowe, koszula płócienna, bóty i kapelusz.

Jarocin, d. 3. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Machfregenbe Befanntmachung:

"In Bezug auf die bevorstehende Michaelismesse wird hiermit in Erinnerung gebracht, daß alle anherkommende Fremde, und zwar Inlander wie Ausländer, sich mit gehbrig visirten Legitimationskarten oder dergleichen Bassen zu versehen, außerdem aber sich zu gewärtigen haben, daß ihnen der Eintritt in biesige Stadt versagt werden wird.

Leipzig, Den 1. September 1832.

Die Sicherheitsbehörbe der Stadt Leipzig.
Stengel."

wird hierburch publicirt.

Pofen, ben 6. September 1832.

Der Magistrat.

Obwieszczenie. Podpisany Patron przy Trybunale cywilnym I. instancyi Woiowództwa Płockiego, iako Syndyk massy upadłey Marka Auerbacha kupca z miasta Płocka. — Postępuiąc stosownie do wezwania W. Jakoba Zembrzuskiego Sędziego Trybunalu cywilnego I. instancyi Woiewództwa Płockiego Kommissarza rzeczoney upadłey massy, pod dniem 21. Lipca r. b. do siebie wyszlego, celem zwołania i wystawienia wierzycielom stanu zupełnego, i obiawienia przyczyn dla iakich dotąd taż massa ukończoną niezostała. — Wzywa wierzycieli wyż rzeczoney massy Marka Auerbacha a mianowicie:

- 1) Józefa Kernera z Czernikowa w Xiestwie Poznańskiem,
- 2) Kanonika Praskiewicza czyli iego sukcessorów w Płocku,
- 3) Woyciecha Goralewskiego czyli iego sukcessorów w Płocku,
- 4) Xawerego Czarneckiego woźnego czyli iego sukcessorów również w Płocku,
- 5) sukcessorów Majera Dzierzanowskiego w Rogozinie w Woiewodztwie Płockim,
- 6) wdowę Perlitzowę w Plocku,
- 7) Daniela Szmula Boruch w Płocku,
- 8) dom handlowy Lohrzband z Pruss,
- 9) Lubstana kupca z Pruss,
- 10) sukcessorów Manna budowniczego z Płocks,
- 11) kupca Leyzera z Xięstwa Poznańskiego,

12) Izaaka Urban podobnież z Xięstwa Poznańskiego,

13) Moyżesza Itauburgera z Boianowa,

aby się w dniu 1. Października r. b. o godzinie 2. z południa w mieyscu zwykłych posiedzeń Trybunału Płockiego w Płocku w pałacu biskupim swe posiedzenia odbywaiącym, przed W. Jakóbem Zembrzuskiem Sędzią Kommissarzem rzeczoney massy Marka Auerbacha, sami osobiście lub przez prawnie umocowanych pełnomocników, stawili się celem przysłuchania się przedstawieniu czyli stanu całey tey massy przez Sędziego Kommissarza, oraz Syndyka podpisanego, wyrzeczenia co w niey przedsięwziąść? i iak daley z nią postąpić należy? z tem nadmienieniem, iż niestawaiący wierzyciele za przystępuiących i zezwalaiących na postanowienie wierzycieli zgłaszaiących się uważani będą, i to co z porządku i przepisów prawa wypadnie przedsięwziętem i uskutecznionem będzie.

Plock, dnia 22. Lipca 1832.

Michal Wolowski, Patron przy Trybunale Płockim,